# Geset = Sammlung

# inrodule tonn für die andnotonie Königlichen Preußischen Staaten.

## \_\_\_\_ Nr. 59. \_\_\_\_

(Nr. 3874.) Beffatigunge-Urfunde, betreffend die Aftiengefellschaft ,, Gladbacher Spinnerei und Beberei." Bom 31. Oftober 1853.

# Sir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

thun kund und fugen hiemit zu wiffen, daß Wir, nachdem sich eine Aftienge= fellschaft mit dem Domizil zu Gladbach zu dem Zwecke gebildet hat, die Er= richtung und den Betrieb von Spinnereien und Webereien aller Art, die Probuktion von Garnen und Geweben, die weitere Berarbeitung ber Stoffe und ben Sandel mit ben betreffenden Robstoffen, den Gang= und Salbfabrikaten zu betreiben, die Errichtung dieser Aftiengesellschaft unter der Firma: "Glad-bacher Spinnerei und Weberei" auf Grund des Gesetzes vom 9. No= vember 1843. genehmigt und die in den notariellen Aften vom 12. Mai und 5. September 1853. festgestellten und verlautbarten Statuten bestätigt haben.

Bir befehlen, daß diese Urfunde mit den eben erwähnten notariellen Aften fur immer verbunden und nebft dem Wortlaut der Statuten und dem Formular der Aftien und Dividendenscheine durch die Gefet = Sammlung und Das Amtsblatt Unferer Regierung zu Duffelborf zur offentlichen Renntniß ge= bracht werden soll.

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck= tem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Sanssouci, ben 31. Oftober 1853.

# (L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. hendt. Simons.

# on a Sitatut 1 1 10

Gladbacher Spinnerei und Weberei.

### Erster Titel.

Bilbung, Gig, Dauer und Gegenftand ber Gefellichaft.

#### Erfter Urtifel.

Unter bem Borbehalte ber landesherrlichen Genehmigung wird zwischen den oben bezeichneten Personen und allen denjenigen, welche sich durch Erwer= bung von Aktien betheiligen werden, eine Aktiengesellschaft nach Artikel neun und zwanzig und folgenden des Rheinischen Handelsgesethuches und in Gemaß= heit des Gesetzes vom neunten November achtzehnhundert und drei und vierzig unter nachfolgenden Formen errichtet.

Die Gesellschaft erhält den Namen:

Cimons.

"Glabbacher Spinnerei und Beberei".

ching ting und fingen biemit Urtifel. Imeid machdem fich eine Afrienge-Der Sitz der Gesellschaft ist zu Gladbach.

# richtung und den Berried Artikel. Artikel. Die Bro

Die Dauer der Gefellschaft ift auf funfzig Jahre bestimmt, vom Tage der landesherrlichen Genehmigung an gerechnet. Die Generalversammlung kann eine Berlangerung ber Dauer ber Gefellschaft über diese Frist binaus (nach Art. 49.) beschließen; dieser Beschluß unterliegt der landesherrlichen Ge= nehmigung.

#### Bierter Artifel.

Der Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Spinnereien und Webereien aller Art, die Produktion von Garnen und von Geweben, einfachen und gemischten, und die weitere Berarbeitung dieser Stoffe, in allen dem Konsum anpassenden Formen. Die Gesellschaft beginnt ihre Wirksamkeit mit Errichtung von mechanischen Baumwolle-Spinnereien und Webereien. Weiter ift die Gefellschaft berechtigt, mit den beziehendlichen Rohfloffen, mit Gang= und Salbfabrifaten Sandel zu treiben, Diefelben zu taufen und zu verkaufen. Gie ist ferner befugt, alle Diejenigen Manipulationen mit ben gewonnenen Garnen und Geweben vorzunehmen, wodurch bas Fabrifat bem Markte zugänglicher gemacht wird.

# 3weiter Titel.

Grundfapital, Aftien, Aftionaire.

### Fünfter Artifel.

Das Grundfapital ber Gesellschaft besteht aus drei Millionen Thaler Preußisch Kurant, getheilt in funfzehntausend Aftien von zweihundert Thaler Graint (.858. (W. 3874.)

Musgegeben gu Berlin ben 17. Dovember 1853.

jebe. Bon diesem Grundkapital werden sofort Eine Million Thaler emittirt; der Rest auf Beschluß des Verwaltungsrathes je nach dem Bedürfniß der Gesellschaft. Die Uebernahme des Restes bleibt den Zeichnern der ersten Million Thaler pro rata ihrer Zeichnungen vorbehalten. Die Gesellschaft kann eine Erhöhung des Aktienkapitals über drei Millionen Thaler hinaus (nach Art. 49.) beschließen. Der deskallsige Beschluß unterliegt der landesherrlichen Genehmigung.

#### Gechster Artifel.

Die Aktien werden, auf jeden Inhaber lautend, in nachfolgender Art ausgefertigt: jede Aktie wird mit einer laufenden Nummer versehen, aus einem Stammregister ausgezogen und von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrathes unterzeichnet. Mit jeder Aktie werden für eine angemessene Zahl von Jahren Dividendenscheine auf jeden Inhaber lautend nebst Talon ausgereicht, welche nach Ablauf des letzten Jahres durch neue ersetzt werden.

#### Giebenter Artifel.

Die Einzahlung der Aktienbeträge erfolgt nach dem Bedürsnisse der Gesellschaft in Raten von fünf dis fünfzehn Prozent jedesmal dinnen vier Wochen nach einer in die durch Artikel zwölf bezeichneten Zeitungen einzurückenden Aufforderung des Verwaltungsrathes an die Gesellschaftskasse zu Gladbach, oder in Berlin und an die weiter anzugebenden Empfangsstellen. Wer innerhalb dieser Frist die Zahlung nicht leistet, verfällt zu Gunsten der Gesellschaft in eine Konventionalstrase von einem Fünftel des ausgeschriedenen Beztrags. Wenn innerhald zweier Monate nach einer erneuerten öffentlichen Aufforderung die Zahlung noch immer nicht erfolgt, so ist die Gesellschaft berechzigt, die bis dahin eingezahlten Katen als verfallen und die durch die Ratenzahlung, sowie durch die ursprüngliche Unterzeichnung dem Aktionair gegebenen Ansprüche auf den Empfang von Aktien für vernichtet zu erklären. Eine solche Erklärung erfolgt auf Beschluß des Verwaltungsrathes durch öffentliche Bezkanntmachung, unter Angabe der Rummer der Aktie.

An die Stelle der auf diese Art ausscheidenden Aktionaire konnen von dem Verwaltungsrathe neue Aktienzeichner zugelassen werden. Derselbe ist auch berechtigt, die fälligen Einzahlungen nebst der Konventionalstrafe gegen die erssten Aktionaire gerichtlich einzuklagen, so lange die letzteren noch gesetzlich vers

haftet sind.

#### Achter Artifel.

Ueber die Theilzahlungen werden auf den Namen lautende Interimsquittungen ertheilt und nach Einzahlung des vollen Betrages gegen die Aktienvokumente ausgewechselt.

#### Meunter Artifel.

Sollen angeblich verlorene oder vernichtete Aktien oder Dividendenscheine mortifizirt werden, so erläßt der Verwaltungsrath dreimal in Zwischenraumen von vier Monaten eine öffentliche Aufforderung, jene Dokumente einzuliefern, oder die etwaigen Rechte an denselben geltend zu machen. Sind, nachdem zwei (Nr. 3874.)

Monate nach der letten Aufforderung vergangen, die Dokumente nicht eingeliefert, oder die Rechte nicht geltend gemacht worden, so erklart das betreffende Landgericht die Dokumente für nichtig. Der Verwaltungsrath veröffentlicht diesen Beschluß durch die Gesellschaftsblatter und fertigt an Stelle dieser Dokumente andere aus.

Die Rosten bieses Berfahrens fallen nicht der Gesellschaft, sondern dem

Betheiligten zur Laft.

#### Behnter Artifel.

Alle Aktionaire haben in Gladbach Domizil zu wählen. Diejenigen, die kein besonderes Domizil gewählt haben, sollen so angesehen werden, als hätten sie ihr Domizil auf dem Sekretariate des Handelsgerichts zu Gladbach. Mehrere Repräsentanten und Rechtsnachfolger eines Aktionairs sind nicht befugt, ihre Rechte einzeln und getrennt auszuüben, sie können dieselben vielmehr nur zusammen und zwar durch Eine Person wahrnehmen lassen.

#### Gilfter Artifel.

Ueber den Betrag der Aktien hinaus ist der Aktionair, unter welcher Benennung es auch sei, zu Zahlungen nicht verpflichtet, den einzigen Fall der im siebenten Artikel vorgesehenen Konventionalstrafe ausgenommen.

#### 3wolfter Artikel. 3 and pranschaffe

Alle öffentlichen Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in den Preußischen Staats-Anzeiger zu Berlin, in die Augsburger Allgemeine, Colnische, Elberfelder und Aachener Zeitung. Geht eines dieser Blätter ein, so soll die Beröffentlichung in den übrig bleibenden Blättern so lange genügen, bis die nächste Generalversammlung an die Stelle des eingegangenen Blattes ein ansberes bestimmt hat.

Die Regierung ist befugt, sobald sie es erforderlich erachtet, vorzuschreiben, welche Blätter an Stelle der oben genannten treten sollen. Diese Verfügung ist durch die Amtsblätter derjenigen Regierungen zu veröffentlichen, in deren

Bezirken die inlandischen Gefellschaftsblatter erscheinen.

# Dritter Titel.

Bon dem Berwaltungsrathe.

### Dreizehnter Artifel.

Die obere Leitung der Gesellschaft, sowie die Vertretung derselben in allen Beziehungen wird einem von der Generalversammlung ernannten Verwaltungsrathe anvertraut. Die Wahlverhandlung erfolgt in Gegenwart eines Notars, und ein von diesem über das Resultat derselben ausgestellter Akt bildet die Legitimation der Verwaltung. Der Verwaltungsrath besteht aus eilf Mitzgliedern, von denen wenigstens sieben in Dulken, Viersen, Gladbach oder Rheydt wohnhaft sein müssen. Ihre Funktionen dauern sechs Jahre. Nach zwei Jahren sier, nach vier Jahren vier, und nach sechs Jahren gleichfalls vier Mitglieder aus dem Verwaltungsrathe aus. Die Generalversammlung wählt ihre Nachfolger durch geheime Abstimmung. Welche Mitglieder in den

Jahren, wo der Turnus noch nicht fesisseht, auszuscheiden haben, wird durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar. Die Namen der Gewählten werden durch die im zwölften Artikel benannten Zeitungen öffentlich bekannt gemacht.

#### Bierzehnter Artifel.

Für die Dauer des Baues der Etablissements und für die ersten sechs Jahre nach Eröffnung des Geschäftsbetriebes bilden die Stifter der Gesellsschaft: Friedrich Diergardt, Paul Jakob Preper, Quirin Eroon, Wilhelm Prinzen, Anton Lamberts, Christians Sohn, Heinrich Pferdmenges, Carl Schmölder, Wilhelm Dietrich Lenssen, Wilhelm Specken, Johann Wilhelm Brink sen. und Franz Wilhelm Königs, den Verwaltungsrath. Die erste theilweise Erneuerung desselben sindet demnach in der ordentlichen Generalversammlung des siebenten Vetriebsjahres, spätestens in der des Jahres achtzehnshundertsechszig statt.

### Funfzehnter Artifel.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes muß mindestens funfundzwanzig Aktien besißen oder erwerben. Die Dokumente dieser Aktien werden in das Archiv der Gesellschaft hinterlegt und bleiben, so lange die Funktionen des Inhabers als Verwaltungsrath dauern, unveräußerlich.

#### Gechszehnter Artifel.

Der Verwaltungkrath wählt auß seiner Mitte einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Ihre Funktionen in dieser Eigenschaft dauern Ein Jahr; sie sind nach Ablauf desselben wieder wählbar. Sollten beide verhindert sein, einer Sitzung des Verwaltungkrathes beizuwohnen, so übernimmt das anwesende nach den Lebensjahren alteste Mitglied den Vorsitz.

#### Siebenzehnter Artifel.

Kommt in außergewöhnlicher Weise die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes zur Erledigung, so wird dieselbe vorläusig für die Dauer die zur nächsten Generalversammlung von dem Verwaltungsrathe wieder besetzt. Die definitive Wiederbesetzung erfolgt durch die Wahl der Generalversammlung. Das in dieser Weise gewählte Mitglied scheidet an dem Termine aus, an welchem die Dauer der Funktionen seines Vorgängers aufgehört haben würde. Bis zu der im Artikel vierzehn bestimmten ersten theilweisen Erneuerung ergänzt der Verwaltungsrath sich selbst.

#### Achtzehnter Artifel.

Der Verwaltungsrath versammelt sich so oft, als er es für dienlich erachtet, an festzusetzenden Terminen auf Einladung des Präsidenten oder auf den Antrag von drei Verwaltungsräthen, in der Regel mindestens monatlich einmal, um von dem Gange der Geschäfte Kenntniß zu nehmen und Erfordersliches zu beschließen. Die Beschlüsse des Verwaltungsrathes werden nach absoluter Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt. Im Falle der Stimmengleichheit überwiegt die Stimme des Präsidenten oder in dessen Ubwesenscheit

heit bes Bizeprasidenten, beziehungsweise bes in beren Stelle tretenden anwesenben altesten Mitgliedes des Verwaltungsrathes.

Bur Fassung eines gultigen Beschlusses ift die Unwesenheit von wenig=

stens feche Mitgliedern erforderlich.

#### Meunzehnter Artifel.

Der Berwaltungsrath berath und verfügt innerhalb der Grenzen des Statuts über alle Ungelegenheiten der Gefellschaft, soweit folche nicht der Beschlußnahme ber Generalversammlung ausdrücklich vorbehalten sind. Nament= lich bestimmt er über die Anlegung der disponiblen Fonds, und normirt die Hohe ber zu bewilligenden oder in Unspruch zu nehmenden Kredite. Er beschließt über das Erforderniß, die Art und Beife, sowie über die Bedingung ber zu machenden Unleihen. Er entscheidet über die Erwerbung und Beraußerung von Immobilien, über Neubauten, große Reparaturen an den Immobilien, sowie über Lage, Plan und Umfang der zu errichtenden Gtabliffements. Er erkennt über alle wichtigen Vertrage, welche sich auf Regulirung der Preise und des Absates ber Produtte der Gesellschaft beziehen, sowie uber alle wichtigen Unkaufe von Roborodukten fur die Fabrikation oder fur ben Sandel der Gefellschaft. Er ernennt und entsett ben Generalbireftor, fowie auf ben Borfcblag des Generaldireftors alle übrigen Beamten ber Gefellfchaft, welche im Sahresgehalte steben und eine Befoldung von über breihundert Thaler jahrlich erhalten. Er bestimmt die Gehalter der Beamten und die allgemeinen Ber= waltungskosten. Er ift befugt, alle Beamten ber Gesellschaft megen Dienst= vergeben, Fahrlaffigkeit, ober aus andern Grunden jederzeit zu entlaffen. erlaßt und andert die speziellen Dienstinstruktionen fur den Generalbirektor. ist berechtigt, über Alles, was das Interesse der Gesellschaft betrifft, Verträge abzuschließen, sich zu vergleichen, zu kompromittiren und zu substituiren. Sowie ber Berwaltungerath felbst handeln und unterhandeln, Bergleiche und Rompromiffe über alle Angelegenheiten der Gefellschaft abschließen kann, so ift er auch befugt, in allen diesen Beziehungen sich vertreten zu laffen. Der Ber= waltungerath ift befugt, eines ober mehrere seiner Mitglieder, sowie den Ge= neraldirektor oder außerordentliche Rommiffarien zu bestimmten Geschäften zu belegiren und diesen die erforderlichen Bollmachten auszufertigen.

#### Zwanzigster Artifel.

Für die der Generalversammlung vorbehaltenen Entscheidungen liegt in den Beschlüssen der Generalversammlung über die auszuführenden Maaßregeln zugleich die Ertheilung der General= und Spezialvollmacht an den Verwaltungs=rath, diese Beschlüsse zu vollziehen oder vollziehen zu lassen.

#### Ein und zwanzigster Artifel.

Alle Ausfertigungen des Verwaltungsrathes werden von dem Prasidenten, ober von dem Bizeprasidenten, oder von zwei Mitgliedern Namens des Berwaltungsrathes unterschrieben.

#### 3mei und zwanzigster Artifel.

Der Berwaltungsrath wird nicht befoldet; er bezieht jedoch, außer dem Ersate

Ersatze für die durch seine Funktionen veranlaßten Auslagen, für seine Mühewaltung eine Tantieme von fünf Prozent vom Reingewinn. — Der Berwaltungsrath stellt die Bertheilung dieser Tantieme unter seine Mitglieder fest.

Drei und zwanzigster Artifel.

Rein Mitglied des Verwaltungsrathes darf Bauten oder Lieferungs= geschäfte fur die Gesellschaft unternehmen oder ihr Banquier sein.

### Bierter Titel.

Bom Generaldireftor.

Bier und zwanzigster Artifel.

Bur speziellen Führung der Geschäfte nach den Beschlüssen des Verswaltungsrathes wird aus dessen Mitte oder auch außerhalb desselben ein Generaldirektor angestellt, welcher, wenn er nicht Mitglied des Verwaltungstrathes ist, nur eine berathende Stimme hat. Die Besoldung des Generalzbirektors kann zum Theil in einem Antheile am Reingewinn bestehen.

Kunf und zwanzigster Artifel.

Der mit dem Generaldirektor abzuschließende Vertrag soll dem Verwaltungsrathe ausdrücklich das Recht vorbehalten, jederzeit den Generaldirektor mittelst eines von mindestens sieben dafür stimmenden Mitgliedern des Verwaltungsrathes gefaßten Veschlusses wegen Diensvergehen, Fahrlässisseit und aus anderen Gründen zu entlassen. Eine solchergestalt ausgesprochene Entlassung des Generaldirektors hat zur Folge, daß alle demselben vertragsmäßig gewährten Ansprüche an die Gesellschaft auf Besoldung, Entschädigungen, Gratisstationen oder andere Vortheile für die Zukunft von selbst erlöschen. Diese Bestimmung ist in den Vertrag mit aufzunehmen.

Sechs und zwanzigster Artifel.

Der Generaldirektor unterzeichnet die Korrespondenz, sowie alle Zahlungsanweisungen auf den Kassirer und alle Quittungen. Er acceptirt, untersichreibt, endossirt alle Wechsel und Anweisungen und zeichnet für alle laufenden Geschäfte, welche als Auskührung der bereits getroffenen Ginrichtungen oder gefaßten Beschlüsse oder abgeschlossenen Verträge zu betrachten sind; doch müssen alle Unterschriften des Generaldirektors von einem der Mitglieder des Verwaltungsrathes oder in Behinderungsfällen von einem zweiten Beamten der Gesellschaft, den der Verwaltungsrath delegirt, kontrasignirt werden.

Der Generaldirektor ist verpflichtet, bei allen gerichtlichen Verhandlungen, bei welchen die Parthei durch einen Bevollmächtigten sich vertreten lassen kann, die Rechte der Gesellschaft wahrzunehmen. Seine Legitimation bildet die vom

Berwaltungerathe zu ertheilende Bollmacht ober Bestallung.

Sieben und zwanzigster Artifel.

Der Generaldirektor ernennt und entsetzt alle Beamten der Gesellschaft, beren Ernennung und Entlassung nicht dem Verwaltungsrathe vorbehalten ist. Er ist befugt, diesenigen Beamten, deren Entlassung ihm nicht zusteht, zu suspendiren,

biren, und hat über die Entlassung berselben die Entscheidung des Verwaltungsrathes herbeizuführen.

#### Ucht und zwanzigster Urtifel.

Bei Krankheits voer sonstigen Behinderungsfällen des Generaldirektors übernimmt, ein vom Verwaltungsrathe dazu bestimmtes Mitglied des Verwaltungsrathes oder ein von diesem ernannter Angestellter der Gesellschaft provissorisch dessen Dienst.

### Reun und zwanzigster Artifel.

Der Generalbirektor muß minbestens funf und zwanzig Aktien ber Be-

fellschaft besiten ober erwerben.

Diese Aktien werden in das Archiv der Gesellschaft hinterlegt und durfen, so lange die Funktionen des Inhabers dauern, weder veräußert noch übertragen werden.

## Fünfter Titel.

Bon ben Generalversammlungen.

#### Dreißigster Artifel.

Nur diejenigen Aktionaire sind zur Theilnahme an der Generalversammlung und an deren Berhandlungen befugt, welche den Besitz der Aktien (oder bis zu deren Ausgabe, der Quittungsbogen) nach den Büchern der Gesellschaft wenigstens sechs Wochen vor der Generalversammlung hatten und ihn kurz vorher dem Verwaltungsrathe nachweisen.

Der Nachweis über den Besitz kurz vor der Generalversammlung wird innerhalb der beiden letzten Tage vor derselben entweder durch Vorzeigung der Aktien oder durch ein genügendes Zeugniß über deren Besitz geliefert. Erforsterlichen Falls erläßt der Verwaltungsrath öffentlich über die Ausstellung dieser Verwalfen pakere Bestimmungen

Zeugniffe nabere Bestimmungen.

Für Aktien, auf welche fällige Ratenzahlungen rückständig sind, findet keine Befugniß der Besitzer zur Theilnahme an der Generalversammlung statt.

### Gin und dreißigster Artifel.

Das Recht des Stimmens beruht nur auf denjenigen Aftien, welche nach Artikel dreißig zur Theilnahme an der Generalversammlung befähigen, und steht mit Ausnahme des im Artikel sechs und vierzig vorgesehenen Falles nur den Aktionairen zu, welche fünf oder mehr Aktien besißen. Dieses Recht wird in folgendem Verhältniß ausgeübt:

a) fur funf und zwanzig Aktien auf jede funf Aktien Gine Stimme,

b) für die Aktien, welche Jemand über die Zahl von fünf und zwanzig hinaus besitt, auf jede zehn Aktien Gine Stimme; jedoch kann Niemand mehr als fünfzehn Stimmen für seine Person abgeben.

#### 3wei und breißigster Artikel.

Die Aftionaire konnen sich in Berhinderungsfällen durch andere nach Artikel dreißig zur Theilnahme an den Generalversammlungen befugte Aktionaire

per=

pertreten laffen; bie Sandlungsbaufer aber auch burch ihre Profuratrager, Die Gemeinden und offentlichen Institute durch ihre Reprafentanten, Die Minder= jabrigen burch ihre Bormunder, die Chefrauen burch ihre Chemanner, wenn die Bertreter auch nicht Aftionaire find. Fur mehr als funfzehn Stimmen kann ein Ginzelner nicht Bollmachtstrager in ber Generalversammlung fein.

#### Drei und dreißigster Urtifel.

Bei Bablen und bei allen Beschluffen, die fich auf perfonliche Berhalt= niffe beziehen, fann von Perfonen, welche in Dienstverhaltniffen zum Bermal= tungerathe ober zu den Beamten der Gefellschaft fteben, ein Stimmrecht nicht ausgeübt werden.

Bier und dreißigfter Urtifel.

Die Generalversammlung tritt regelmäßig jahrlich Gin Mal, und zwar

im Monat April in Glabbach zusammen.

Außerdem finden außergewöhnliche Generalversammlungen ftatt, fo oft bies von der Berwaltung fur nothig erachtet wird, oder fobald wenigstens gehn Aftionaire, welche minbestens taufend Aftien besiten, schriftlich darauf antragen.

Kunf und dreißigster Artifel.

Die regelmäßigen, wie die außergewöhnlichen Generalversammlungen beruft ber Bermaltungerath mittelft offentlicher Befanntmachungen durch die im Urtifel zwolf erwähnten Zeitungen. Diese Bekanntmachungen sollen min= bestens vierzehn Tage vor der Berfammlung stattfinden.

Bei Berufung außerordentlicher Generalversammlungen wird ber Begen-

ftand ihrer Berathung im Allgemeinen angegeben.

Sechs und dreißigster Urtifel.

Borbehaltlich der in den Artikeln feche und vierzig und neun und vier= zig enthaltenen Bestimmungen vollbringen sich alle Beschluffe und Wahlen der Generalversammlungen mit absoluter Stimmenmehrheit; find die Stimmen gleich, fo entscheidet ber Borfigende. Ber von den Aftionairen bei ber Ge= neralversammlung nicht erscheint, ober nicht durch Bevollmächtigte sich vertreten lagt, ift beffenungeachtet durch die Beschluffe jener Bersammlung gebunden.

Sieben und dreißigster Artifel.

Der zeitige Vorsigende des Verwaltungsrathes führt auch den Borfit in der Generalversammlung und ernennt die Skrutatoren. Bu Skrutatoren fonnen weder Berwaltungsrathe noch Beamte der Gefellschaft ernannt werden. In ben regelmäßigen Generalversammlungen werden die Geschäfte in

nachfolgender Ordnung verhandelt:

a) Bericht des Berwaltungsrathes über die Lage des Geschäfts im Allge= meinen und über die Resultate des verfloffenen Jahres insbesondere;

b) Babl ber Mitglieder des Bermaltungerathes;

c) Berathung und Beschlugnahme über die Untrage bes Berwaltungs= rathes, sowie über die Antrage einzelner Aktionaire. Lettere muffen vor der Berufung der Generalversammlung dem Berwaltungsrathe schrift= lich eingereicht sein;

d) Wahl von drei Kommissarien, welche den Auftrag erhalten, die Bilanz mit den Büchern und Skripturen der Gesellschaft zu vergleichen, und, rechtsindend, dem Verwaltungsrathe Decharge zu ertheilen.

#### Acht und dreißigster Artifel.

Die Wahlen werden vermittelst geheimen Strutiniums vorgenommen. Auf den Antrag des Vorsitzenden, sowie auf den Antrag von wenigstens fünf Aktionairen muß auch über andere Gegenstände durch geheimes Skrutinium abgestimmt werden.

Bei Berathung und Beschlufinahme über die Untrage ift jeder Eingriff

in die spezielle Geschäftsverwaltung zu vermeiden.

Diejenigen Gegenstände, über welche nach gegenwärtigem Statut der Verwaltungsrath zu entscheiden hat, gehören nicht zum Ressort der Generalsversammlung.

Reun und dreißigster Artikel.

Die außerordentlichen Generalversammlungen beschäftigen sich nur mit Gegenständen, die bei der Berufung bezeichnet sind.

#### Bierzigster Urtikel.

Die Protokolle der Generalversammlungen werden von einem Notar aufgenommen und von dem Bureau und von denjenigen anwesenden Aktionai=ren, welche es wunschen, unterzeichnet.

# sech fter Titel.

Bilang, Dividende und Refervefonds.

Gin und vierzigfter Urtitel.

Um ein und dreißigsten Dezember jedes Jahres wird vom Generaldirektor ein vollständiges Inventar über die Besitzungen, Borräthe und Ausstände der Gesellschaft errichtet, in ein dazu bestimmtes Register eingetragen und mit den Belägen dem Verwaltungsrathe zur Prüfung und Feststellung vorgelegt. Bei Ausstellung des Inventars werden die Preise der Rohstosse, Fabrikate und Materialvorräthe von dem Verwaltungsrathe nach dem niedrigsten laufenden Werthe festgestellt und berechnet. Wie viel von dem Verthe der Immobilien und Mobilien abgeschrieben werden soll, bestimmt der Verwaltungsrath.

### 3 wei und vierzigster Artifel.

Der Ueberschuß aus den jährlichen Einnahmen nach Abzug der jährlischen Ausgaben bildet den Reingewinn. In welcher Beise stattgefundene Ausgaben für Neubauten, Maschinen und größere Anschaffungen oder Anlagen, welche einen bleibenden Werth haben, zur Berücksichtigung kommen, bestimmt alljährlich der Verwaltungsrath.

### Drei und vierzigster Urtifel.

Der Verwaltungsrath bestimmt, wie viel von dem erzielten Reingewinn unter die Aktionaire vertheilt werden soll; es sollen jedoch mindestens zehn Prozent desselben zur Bildung eines Reservesonds zur Deckung außerordentlicher Ver-

Berluste zurückgelegt werden. Ueber die Verwendung des Reservesonds bes schließt der Verwaltungsrath.

Bier und vierzigster Artifel.

Die Dividenden sind in Gladbach an der Kasse der Gesellschaft zahlbar, dieselben können jedoch durch Beschluß des Verwaltungsrathes auch an anz deren Orten zahlbar gestellt werden.

Die Dividenden werden jahrlich am ersten Juni gegen Ginlieferung der

ausgegebenen Dividendenscheine ausgezahlt.

Funf und vierzigster Urtifel.

Die Dividenden verjähren zu Gunsten der Gesellschaft nach Ablauf von fünf Jahren von dem Tage ab gerechnet, an welchem dieselben zahlbar gestiellt sind.

# Siebenter Titel.

Auflosung der Gesellschaft.

Gechs und vierzigster Artifel.

Bon dem Verwaltungsrathe oder von Aftionairen, welche zusammen ein Fünftel des Gesellschaftskapitals besügen, kann der Antrag auf Auslösung der Gesellschaft gestellt, die Auslösung selbst aber nur in einer besonders dazu berusenen Generalversammlung durch eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden oder vertretenen Aftien, vorbehaltlich der landesherrlichen Bestätigung, beschlossen werden. In dieser Generalversammlung ist jeder Aftionair, gleichwiel, wie viel Aftien er besüt, stimmberechtigt, und wird jede vertretene Aftie für Sine Stimme gezählt. Außerdem tritt die Ausschung der Gesellschaft in den in den Paragraphen fünf und zwanzig, acht und zwanzig und neun und zwanzig des Geseßes vom neunten November achtzehnhundert drei und vierzig bestimmten Fällen ein und wird nach Maaßgabe der in jenen Paragraphen getroffenen gesetzlichen Bestimmungen bewirft.

Sieben und vierzigster Urtitel.

Die Gesellschaft bestimmt den Modus der Liquidation und die Anzahl der Liquidatoren durch Beschluß der Generalversammlung; diese ernennt Letztere und bestimmt ihre Besugnisse.

# Achter Titel.

Schlichtung von Streitigkeiten und Abanderung ber Statuten.

Acht und vierzigster Artifel.

Streitigkeiten zwischen den Aktionairen und der Gesellschaft sollen durch zwei von den Parteien zu erwählende, im Regierungsbezirk Düsseldorf wohnende Schiedsrichter, ohne Zulassung von Appell und Kassation, geschlichtet werden. Konnen sich die beiden Schiedsrichter nicht einigen, so ernennt auf deren Unstrag der zeitige Präsident des Handelsgerichts zu Gladbach, oder, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn, auch ihm einen Obsert, wenn, auch ihm einen Obsert, wenn, auch ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn, auch ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert, wenn dieser selbst Aktionair ist, der nächste unbetheiligte Handelsrichter nach ihm einen Obsert und der Schriften u

mann, welcher vorzugsweise aus den mit richterlichen Eigenschaften versehenen Justizbeamten zu wählen ist. — Ist eine Partei länger als vierzehn Tage nach ergangener Aufforderung mit der Wahl des Schiedsrichters säumig, so erfolgt die letztere in derselben Weise wie die Wahl des Obmanns. Auch gegen den Ausspruch des Obmanns sindet weder Appell noch Kassation statt.

## Reun und vierzigster Artifel.

Abanderungen des Statuts können in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden oder vertretenen Stimmen beschlossen werden, wenn ihr allgemeiner Inhalt bei der Einberufung angebeutet war.

Alle Abanderungen des Statuts bedurfen der landesherrlichen Genehmigung.

### Meunter Titel.

Berhaltniß der Gefellschaft gur Ctaateregierung.

#### Funfzigfter Urtifel.

Die Königliche Regierung ist befugt, einen Kommissar zur Wahrnehmung bes Aufsichtsrechtes für beständig oder für einzelne Fälle zu bestellen. Dieser Kommissar kann nicht nur den Gesellschaftsvorstand, die Generalversammlung oder sonstige Organe der Gesellschaft gültig zusammenberusen und ihren Berathungen beiwohnen, sondern auch jederzeit von den Büchern, Rechnungen, Registern und sonstigen Verhandlungen und Schriftstücken der Gesellschaft, ihren Kassen und Anstalten Einsicht nehmen.

# Transitorische Bestimmungen.

# Gin und funfzigster Artifel.

Es wird hierdurch den Mitstiftern der Gesellschaft Herren Quirin Eroon und Anton Lamberts und zwar beiden zusammen, sowie jedem für sich allein im Falle der Abwesenheit des Andern, mit dem Nechte der Substitution Auftrag und Bollmacht ertheilt, die landesherrliche Genehmigung der Gesellschaft nachzusuchen, sowie diejenigen Abanderungen der Statuten und Zusäße zu denselben Namens der Kontrahenten anzunehmen, welche die Staatszregierung vorschreiben oder empfehlen wird. Diese Abanderungen sollen für sämmtliche Kontrahenten, für alle in Gemäßheit des ersten Artisels dieses Statuts beitretenden Aktionaire ebenso rechtsverbindlich sein, als wenn sie wortlich in dem gegenwärtigen Statute aufgenommen wären.

gwei pon den Parteien zu erwählende, im Regierungsbegirt Duffeldorf erohnende

Auszu= Actie fchnei= 200 Thaler. Nº .... benber Gladbacher Spinnerei und Weberei. Talon. enumination mad cun Gegrundet durch notariellen Bertrag vom 12. Mai resp. 5. September 1853., bestätigt burch Aller= bochste Urkunde vom ...... Gladbacher Spinnerei und Weberei. Pflichten nama Actie . No Gladbacher Spinnerei und Weberei. Zweihundert Thaler Preussisch Courant. Der Inhaber ift an der Gladbacher Spinnerei und Beberei fur den Betrag von "Zweihundert Thalern" betheiligt und bat alle statutenmäßigen Rechte und Pflichten. Diefer Actie find zehn Dividendenscheine pro . . . 185.. bis schließlich, nebst Talon beigefügt. Ausgefertigt Gladbach, den .. ten .. 185. Der berwaltungsrath. (Eigenhandige Unterschrift zweier Trochener Stempel. Mitalieder.) Diefer Talon wird gebunben und beruhet im (Gingetragen sub Fol..... (Gigenhandige Unterschrift bes Rontrol= Archiv ber Bebes Regifters.) Beamten.) fellschaft. 200 Thaler. Ng ....

(Nr. 3874.)

Eigenhandige Unterschrift bes Kontrol-Beamten.)

Anweisung zur Actie As (Trokener Stempel.)

Eingetragen in bas Rupon-Regiffer Fol. ...

(Ruckseite.)

Allerhöchste Bestätigungs-Urkunde und Auszug aus dem Gesellschafts-Statut.

Gegrundet burch norariellen Bertrag vom 1

refp. 5. Ceptember 1853., vendtigt burch Aller:

Wir Friedrich Wilhelm 2c.

(Sodann inser. die, die Rechte und Pflichten der Aktionaire betreffenden Statuts-Paragraphen, soweit nothig und zweck= mäßig.)

185.

186.. gegen biefe Anweisung

Alnweifung die zweite Serie der Dividendenscheine zu der Der Verwaltungsrath.

(Unterschrift zweier Mitglieder per Facsimile.)

Amtsblatt ber Königlichen Regierung zu Duffelborf pro 185., Stud.... Ne....

| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mminng.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| toniglimes Bren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fifden Staatsu.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. 1875.) Dentk dere wegen, Brifgabe mit<br>gesteller im iberrige von Las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den Juliaber fonnepher Wolfvier Erichtelle<br>Johlf Steher Wom 10. Weicher 1858.                                                                                                                                                                                                |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTRACTOR STATES 5.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transform bet Preminindenversand in<br>geringen baden, by Salampania sinch<br>if then Julyan between und mic des<br>lagebook in karren engellen Ida de de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ber Cheinemakail zu Alofen barauf<br>(Tasbelauchtung dus Budelle mitrelli<br>icheinen merkhienen Errotaffingarienen<br>manglerif bes L. E. den Christia aus                                                                                                                     |
| Ablached avenue grades 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n, buth generalizate tradicina 3.  no course Feelen Bolom Course  n Somma una mar 70 Eucles                                                                                                                                                                                     |
| ind su 25 Mills experience, this is a common common or the super confinition on the super confinition on the common commo | er open Comboet idutlich zu vergenent.<br>nord der reftgefiellten Litausgebeiter<br>Elieb zu amormiret find, im best                                                                                                                                                            |
| purch sen Income en Obligatione en de Condition de Condit | Gladbacher Spinnerei und Weberei.  (Erocener Diwidendenschein Stempel ju ber Aftie M                                                                                                                                                                                            |
| Chegital Emilyoni, ben in iten (L. S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Der Inhaber empfängt am 1. Juni 185. gegen biesen Schein an ber Gesellschaftskafte in Glabbach ober an ben bekannt zu machenben Stellen die statte mäßig ermittelte Dividenbe für das Geschäftsjahr 185.  Der Verwaltungsrath.  (Unterschrift zweier Mitglieder per Facsimile.) |
| m. b. french w areapton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gingetragen Fol Gigenhandige Unterschrift bes Kontrolbeamter                                                                                                                                                                                                                    |

Rechgiri im Burean Des Claats Pfinifferiums,

Singaporen in Cinta for 25, Thereuter 1958.

(Nr. 3874.)

(Rüdfeite.)

| (old perce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ot (Minitates)                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | igungs Urkunde und Aus<br>Gefellschafts-Statut.                                             |
| THE STATE OF THE S | 8                                                                                           |
| (Sobans insis bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eine is. , die Rechte und Pflichten der Affrice.<br>turde Paragraphen, soweil nöthig und zu |
| mapus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .0                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| Zahlbar am 1. Juni 185.<br>Für das Geschäftsjahr pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| S. 45. Die Dividenden verjähren zu Gunsten ber Gefellschaft nach Ablauf von fünf Jahren von bem Tage ab gerechnet, an welchem bieselben zahlbar gestellt finb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dien Megictung zu Belfteberg pro 485.,                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | one was the same                                                                            |

Rebigirt im Bureau bes Staats = Minifteriums.

Berlin, gebruckt in der Königlichen Geheimen Ober-Hosbuchbruckerei. (Rubolph Decker.)

(Nr. 3874)